## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch, den 9. Upril 1817.

Angekommene Fremde vom 6. Marg 1817.

Herr Chambellan Roscielski aus Berlin, I. in Mr. 1 auf St. Martin; herr Besitzer Spyiewsti aus Brzezia, I. in Mr. 165 auf ber Wilhelmssfraße; Frau Landrarhin Zawacka aus Czarnikow, I. in Mr. 421 auf ber Gerberstraße. Abgegangen ben 6. April.

Die herren: General Stolowell nach Robylnick, Befiger Torgesti nach Pled.

Mahlen = Unlage.

Der Bürger Johann Dierfeld zu Chobziesen beabsichtigt, auf dem Bolenkafluße, links am Wege von Chodziesen nach Mattay auf seinem eigenthumlichen Uderfinde eine Waßermahlmuhle von einem Gange zu erbauen.

In Genäßheit der H. 6 und 7. des Königl. Edicts vom 28. October 1810, wird solches hierdurch bekannt gemacht, und ein Jeder der durch diese beabsichtigre Mühlenanlage einer Gesährdung seiner Rechte befürchtet, aufgefordert, den Wiederspruch binnen 8 Wochen praeclusiosischer Frist vom Tage der Bekanntmachung an, sowohl bei der Landes-Polizei-Behörde als bei dem Bauh, ern einzulegen.

Czarnifow, den 14. Februar 1817.

Przedmiót ułożenia Młyna.

Obywatel Jan Dierfeld z Chodzieża zamyśla wodny Młyn o iednym ganku na strudze Bolenka zwaney, na własnym gruncie, na lewey stronie przy drodze z Chodzieża do Rattay prowadzącey, wystawić.

Stósownie do §§. 6 i 7 królewskiego Edyktu z dnia 28. Października 1810 r. podaie się zamiar powyższy ninieyszym do powszechney wiadomości i każdy, ktoryby się przez powyższe założenie Mlyna uszczerbku iakiego w prawach swych ponieść się spodziewał, wzywa się ażeby w przeciągu terminu praecluzyinego 8 tygodni, a to od dnia publikacyi ninieyszego obwiesczenia począwszy się, tak przed władzą krajową Policyiną, iako też przed Budowniczym Oppozycyą swą założył.

Czarników dnia 14. Lutego 1817. Królewsko Pruski Urząd Konsyliarsko Ziemiański.

## Befanntmadung.

Den 18. April c. werben Schuldenhalber verschiedene Effecten Bieb undetreide in dem Dorfe Jarufiewo Bagrowicer Rreifes plus lioitando biffents lich gegen baare Bezahlung verkauft werden. Raufiustige konnen sich am gebachten Tage Vormittags bafelbst einfinden.

Gnefen, ben 29ten Mars 1817. Roniglich Preußische Landes-Gericht.

(gezeichnet) Deltger.

11911 - 31191X

Gubhaftations = Patent.

Behufe der Erbtheilung foll bie von dem berftorbenen Saufander Benjamin Gotelieb Subner nachgelaffene, in ber Paprotfchen zur Berrichaft Tomifchl Bom= fer Rreifes gehörigen Gemeinde sub Nr. 31 belegene Nahrung, wozu außer den Gebauden, feche und ein halben Morgen Land gehört und welche auf vierhundert und funfzig Reichothaler abgeschatt morden ift, diffentlich verkauft werden. Da nun hieru terminus licitationis auf den 28. April Diefes Jahres peremtorifch anberaumt, fo merben Befitzund Bahlungefahige Raufluftige biemit aufgeforbert, gedachten Tages Bormittags um 9 Uhr in bem Berborgimmer bes un= terzeichneten Gerichts allhier zu erscheinen. ihre Ciebothe ad Protocullem zu geben und hat hiernachft der Meiftbietbende ben Bufchlag ju gewärtigen; auf fpater eingebende Gebothe aber, wird nicht weiter reflectirt merben.

Jugleich werden auch alle diejenigen, welche an gedachte Nahrung Reals, oder an den Benjamin Subnerschen Nachlaß Erbschaftsanspruche au haben alauben.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek ułożenia podziału, pozostałe po niegdy okupniku Benjaminie Hübner w Gminie Paprockiey maiętności Tomyślkiey, do Powiatu Babimostskiego należące, pod Nr. 31. sytuowane Gospodarstwo, do którego oprócz budynków sześć i pół morgi Gruntujnależy, i które na czterysta pięcdziesiat talarów oszacowane zostało, publicznie przedane bydź ma: Wyznaczywszym tym końcém termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 28. Kwietnia r. b., wzywamy ochote i zdatność do kupna maiących osób, aby się w rzeczonym dniu z rana o godzinie otéy w Izbie Audyencyonalnéy niżey podpisanego Sądu stawili, licyta swe do Protokułu podawali, poczem naywiecey dajaci przybicia onegoż spodziewać się i na późniey podać miane licyta uwazanem bydź nie ma.

Przytym wzywamy także wszyst-

kich tych, którzyby sądzili mieć do powyźszego Gospodarstwa realną czyli też do pozostałości Benjamina Hübner o sukcessyą iakową pretensyą aby się naypóźniey dnia 28go 28. April b. 3. bei und zu melden, wie w przeciwnym bowiem razie temiż brigenfalle fie bamit für immer praeclubirt na zawsze prekludowanemi zostana. merben follen.

Wollffein, ben 20. Februar 1817. Die Streitabtheilung bes Rb= niglichen Friedensgerichts Bomfter Rreifes.

Mls Erlauterung ber in Dr. 14. ber Pojner Zeitung unterm 15. Februar b. 3. gur Benachrichtigung fur bas Publicum eingerückten Befanntmachung wegen Ber= fauf ber Guther Brzesc und Rasprale wird biermit ber wirkliche Buftand berfel= ben fomobl in Unfehung ber Ausfaat als auch ber Dienfte st. angeführt.

Die im Inomroclamer Rreife, Brom= berger Departement, im Großherzogthum Pojen gesegenen, gur gemeinschaftlichen Theilung ber nach bem verftorbenen herrn Johann Buffe ale beren Gigenthumer ber= bliebenen Erben gehbrigen, aus zwei Bor= merten befiehenden abelichen Guther Brzede und Rasprale, welche in gutem Baiten= boden 480 bis 500 Biertel Aussaat, nebft ben gur Bearbeitung gehörigen Dienfte, eine Brauerei find Brennerei haben; auf melden bie berrichaftlichen Gebaude in qu= tem Buffande, auch darauf eine Wind= muble, ein Gichengebege, ein Rieferwald jum benothigten Brennholy, Diefen, mo= rauf 100 und mehr Fuhren bes beffen Deues gemacht merben, und ein Baume garten fich befindet, fieben auf freier Sand ben 1. Juni in ber Stadt Inomroc= law im schwarzen Abier zu verkaufen.

biemit aufgeforbert fich bis fpateftene ben Kwietnia r. b. przed nami zglosili,

Wolstyn dnia 20. Lutego 1817.

Wydział Sporny Sadu Pokoim Powiatu Babimostskiego.

Objaśniając podanie w Gazecie Poznańskiey Nro. 14 pod dniem 15 Lutego r. b. uwiadomiaiac Publiczność o sprzedaży dóbr Brześcia i Kasprala wyszczególnia się ich stan realny tak co do wysiewu iako pańszczyznę etc. Dobra Szlacheckie Brześcia i Kaspral w Powiecie Inowrocławskim Departamencie Bydgoskim Wielkim Xiestwie Poznańskim leżące, de wspólnego podziału s: p: W. Jana Busse dziedzica tychże należące, z dwóch folwarków złożone, maiące wysiewu w gruncie dobrym pszennym wierteli 480 do 500. Przyzwoita do obrobienia pańszczyzne, browar, gorzalnia, zabudowania dworskie w dobrym stanie, wiatrak, gay debowy, bór także sosnowy na opał, łak naypięknieyszego gatunku 100 lub więcey for siana, ogród włoski, są do sprzedania z wolnéy reki w dniu 1go. Czerwca r. b. w mieście Inowrocławiu pod czarnym orłem.

Jeder zu diesem Rauf, Lust habende, kann burch persöhnliche Besichtigung die genaueste Kenntniß erhalten, auch von der ganzen Größe aus den auf dem Hofe in Brzede in den Handen bes Miteigensthumers Herrn Joseph v. Buffe sich bestudenden Vermessungs = Register sich am besten informiren.

Życzący sobie ich nabycia, dostateczną wiadomość powziąść może z zrewidowania ich naocznego, oraz o całkiey rozległości z regestru pomiarowego w dworze Brześkim w ręku W. Józefa Busse współdziedzica znaydującego się.

Sandlungs = Anzeige. Frische hollsteinsche Auftern bat erhal= ten. E. Gumprecht. Doniesienie Handlowe. Swiże holsztynskie Ostrzygi otrzymał znowu K. Gumprecht.

Im hause Mro. xxx ber Breitenftraße fieht eine Stube mit einer Alfove, zwei Kammern zu vermiethen, welche bald bezogen werden kann. Das Rabere in Parterre bei Werner.

Ein schöner Trumean stebet billig zu verlaufen Wilhelmostraße Mro. 169 neben der Post eine Treppe hoch.

Brifche große hollfteinsche vorzüglich schone Auftern, hat erhalten Powelsti.

Getreide : Preis in Pofen am 4. April 1817.

Der Korzec Meizen 41 Kl. bis 43 Fl. Roggen 23 Fl. bis 24 Fl. Gerfie 12 Fl. bis 13 Fl. Haafer 10 Fl. bis 10 Fl. 15 pgr. Buchweißen 12 Fl. bis 13 Fl. Erbsen 20 Fl. bis 21 Fl. Rartoffeln 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Centner Strob 3 Fl. bis 4 Fl. Der Centner Heu 6 Fl, bis 7 Fl. Der Garuiec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.